## Der Parteitag des Sieges - Der Sieg des Glaubens

Um 1. September 1933 wurde der fünfte Parteitag der NSDUP in Nürnberg eröffnet.

Бей, der nudsterne, flare, allem Überschwenglichen abs holde, nannte ihn den Parteitag des Sieges. Und unter dieser Bezeichnung wird er fortleben — als Parteitag des endlich errungenen Gieges, nachdem der Zag von 1927 der des Ausbruches und der von 1929 einer zwischen den Schlachten gewesen war, ein Parteitag der Sammlung.



Murnberger Parteitag 1933. Rongreghalle in der Luitpoldhalle



"Für den Freiheitskampf des Deutschen Bolkes sind gefallen . . ." Der Stabschef verliest die Namen der Gesallenen auf dem Parteitag Nürnberg 1933

Überwältigend das Bild, das in diesen ersten Exptembertagen, in denen man beginnt, die Ernte in die Schueren zu bergen, die alte Reichesstadt Nürmberg bietet. Mach die, die gewohnt sind an sessiliert aufmet von an große Rüssigneinungsbeumagen, an Sumberstaussend von jubeinden Menschen, von begeisterten Boltsgemossen, an Stunden voll tieser Seierlichseit und behrer Begeisste rung, auch die, die an den früheren Parteisagen seilgenommen haben, packt es mit elementarer Gewolt. Bu aerwälte sind bei Exase!

Noch niemals gab es eine solche Heerschau, ein solches Zusammenströmen von Massen. Der Himmel wölbt

eine blagblaue feidige Rie: fendede tarüber und fchenkt ftrablend ichones Sitler= metter dem Tage, an dem die Bewegung fich fammelt, ernft und festlich den errun= genen Gieg ju feiern, fich zu pereinen zu einem ungeheuren Dankgottesdienft nach dem gewonnenen Feld: quae. - Das alte mun: derpolle Miederlandische Dankgebet, diefes trufige und andachtsvolle Danklied pon Rriegern, es wehte alle Cfunden über dem Darteis fag bin, - aus dem Simmel fang es bernieder und die bochgestimmten Menschen, fie gingenumber, alegenöffen fie ein unfaßbar ichones Befchent. Mus gang Deutschland find fie berbeigeeilt, auserlesene Rolonnen; es ift eine Muszeichnung, in diefen Zagen in Murnberg fein gu durfen. Satte man es den einzelnen freigelaffen, gu fommen, wie sie es wollten, es ware fein Mann in Deutschland daheimgeblie=

ben, man hätte kein Braunhemd im ganzen Reich gefeben, — fie alle, alle, die Millionen, wären nach Mürnberg gewallfahrtet, dem Führer zu huldigen, ihm zuzujubeln und gemeinsam mit allen den Sieg zu feiern.

Alber es ist unmöglich, Millionen und aber Millionen in eine Esdat zu pferchen, — schon so war es ein gigantisches Melsterstürd der Aufmarschleitung, die Niesenmassen beranzuschaffen, unterzubringen, zu verpflegen, zu bewegen, auf- und abmarschieren zu lassen und schließlich wieder beimzuschen.

Die Eisenbahn vollbrachte Wunderleistungen, denn der normale Bertehr durste unter teinen Umständen gestört werden, — jeder Conderzug, der nach Mürnberg rollte, war ein zusählicher Zug, der nach normalen Sahpplan eingeordnet sein wollte, — und es suhren

340 Sonderzüge, 340 Züge, die zusammengestellt, gefahren und irgendwo rund um Nürnberg aufgestellt sein wollten.

Hunderttausend Mann wollten verladen, bestövdert, wieder ausgeladen, mieder eingeladen, wieder bestövdert und dieder ausgeladen sein. Joso neue Sahrpläne wurden entworsen, 325 000 Kilometer Streede sim zu besahren, 130 Kilometer Mistellgeisie sind nötig. Es sieht undurchstübstan us., — aber dam, als der erste Sonderung us sahren beginnt, da rollt doch ein Mädermert ab, das so genau um so prachtool sunstitutioniert, das auch nicht eine Grodung, nicht ein Ausgeleinander, nicht ein Untschlands

Und während die Eisenbahner ihre Jahrplaine ichmieden, siehen die Sondersbeaustragten der SU und organisieren die Unterbringung. Zelte für hundertaussend Mann werden errichtet.

140 000 Duadratmeter Belt merden verbaut. Lagerftreb wird berangefoglich.
Lidyt und Kraftzentralen augelegt, eigene Waftzeleitungen gebaut, riefige Latrinen, Zaufende von Jentnern Brot und Heifd und
Burft und Steigt und Nacht und Steigt
und Nudeln und Neis und
vos alles zur Berpffegung
eines Heinen Zeeres gehört.
500 Kochkessel und verben aufgemauert, von denne jeder
ein viertellaussend Eiter fackt.

Fernsprech- und Leitungskabel, Teibünen umd Albsperrungen, Berkehesumleitungen und Aufmarschtaseln, Fahnenmasse und Rednertangeln — es ist nicht aufzugählen, was der Aufmarschstab in wenigen

Alufmartischla in wemigen Wachen aufbaut. Und als die ersten SU-Männer singend und blumengeschmäckt vom Bahmsteig in die Scadt marchiteren, — do stept dos alles und lebt und arbeitet, als eie es niemals anders gewesen in Nürnberg, als daß hundertsausend SU-Männer dort haufen.

Und die alte Garde siehe diese Stadt an, und alte Grimmerungen werden wach, Sie denken an den deutschen Zag im Jahre 1923, der den Unsteh gab zu solcher Pracht und Größe. Sie denken an die Parteitage von 1927 und 1929, als 30 000 und 60 000 Mann marschieteren und diese siehen allen eine riessge Attenge ertschien.

Sie denken an die Zeif, da der Parteifag verboten wurde mitten in den schweren Zeisen des Jahres 1931, als man ihnen die Hemden ausgog und die SU verbot. Ja und nun marschiert sie durch diese Scadt, die soviele



Der Führer und sein Stellvertreter Rudolf Heß auf dem Parteitag Nürnberg 1933



Der Rührer und feine Getreuen - Rurnberg 1933

Etappen der Bewegung gesehen, und fie gieben als Gieger ein, Gieger nach einem vierzehnjährigen Ringen.

Bante Tannenmalder find in die Stadt gewandert, alle Blumenbeete Frankens icheinen geplundert. Go feft: lich, fo überrauscht von garbe und Schmuck mar diefe Stadt noch niemals. Bielleicht, daß auf den großen Reichstagen des Mittelalters, wenn die Raifer und Kurften, Berren und Ritter einruckten in die Degnißftadt fo die Birlanden wehten, fo die Fahnen fich wiegten, fo die Teppiche und farbigen Tucher aus den Fenftern und pon den Baltonen bingen. Überall winken Blumen, die Strafen find überfat von Blumen, die Turen und Kenfter und Dachgesimse find befrangt mit Blumen, von den Tribunen nicken fie berab, und von den Sahnen: maften ringeln fie fich in bunter Rette. Und über fie bin meben die roten Kabnen der deutschen Freiheit. Die Stadtmappen grugen über den Sauserportalen, Ginnfpruche und Transparente schwingen sich von haus zu Saus, von Strafenfeite gu Strafenfeite. Die Burg erftrablt in blaulichweißem Licht, Scheinwerfer entreißen fie der Nacht und geben ihren herrlichen Unblick den Menschen, die pausenlos die gange Stadt und ihren rotapldenen Blang erfüllen.

Überall paufen und jubilieren die Kapellen der SS und SU. Märsche braufen auf, die alten Kampflieder, rausschen von der Menge mitgesungen.

Bon der Sobe der Burg leuchtet ein riefenhaftes Safenfreug in die Nacht.

Bie reden fich die Sande, es verstummt der Jubel nicht.

Und dann beginnt der Parteitag am Freitag, dem 1. Geptember, in der festlich ausgeschmudten großen Halle im Luitpoldbain.

heg eröffnet, der Führerstellvertreter, der Getreueste Adolf Sitlers.

Ruhig und fest tommt sein Blief unter buschigen Augenbrauen hervor, das Kim ist kantig gemeiselt: "Ich eröffne den Kongreß des fünsten Parteitages der MSDUP, den ersten Parteitag nach der Machtübernahme durch den Nationalsysialismus.

Ich eröffne den Parteitag des Gieges."

Da braust zum ersten Male unendlicher Beifall empor. Mit diesem einen Sage ist jeder mitten im Ginn dieser Tage.

Heß fährt fort, und sein zusammengeraftes Besicht wird noch effiger und sessen: "Allsem voran stelle ich das Bedensten an unsere Zoten." Mit einem Schlage erhebt sich die Bersammlung.

Und mabrend der Stabschef vortritt die Lifte der Befallenen zu verlesen, heben fich die Urme.

Blutrot hångt die Fahne des g. November von einem Gentam gehalten hinter dem Etabschef vom Echaft, Leife rühren fich die Erommeln, und Fame auf Rame geht durch den Gaal, Name auf Name, länglich find es hundert, weihundert, dreihundert, und noch immer endet der Etabschef nicht. Es ist eine erschütternd lange Lisse.

Die Urme beginnen schwer zu werden, und zu zistern, unruhig tomen die Erommeln und noch immer spriche der Stabschef Namen um Namen, Namen um Namen,
— es scheint, als sollte diese Liste der Helden niemals
enden.

Aber dam ichließt auch diese Helbenlied von einem großen Kampf um Deutschland, — das nur aus Namen bestand, aus Vamen von Toten, — und hell und ernst tiest die Stimme eines SI-Mannes aus der Menge der vielen vor ihm dem Etabschef entgegen: "Sie marichieren im Geist in unseren Reisen mit!"

Seg fährt fort.

Spricht von dem ungeheuren Bandel, der sich vollsogen hat, — spricht davon, daß aus dem Kongreß der
schäftsten Berneiner des Weimarer Ctaates nun der
Kongreß der Ctaatsträger geworden sist. Erflächt den
Kongreß der Ctaatsträger geworden sist. Erflächt den
Kongreß der Ctaatsträger geworden sist.
ebet schließlich den Fährer. Rurz, knapp, militärisch
einfach und doch ergreisend schön, erade weil die Worte
for schlicht sind. "Mein Fährer. Gie waren under Worte
der Partei der Garant des Gieges. Wenn undere wantten,
blieben Gie aufrecht. Wenn andere zum Kompromis
rieten, blieben Gie unbeuglöm. Benn andere den Mutsinden ließen, verbreiteten Gie neuen Mut. Wenn andere
von uns gingen, ergriffen Gie die Fahne entschlossen

Bis die Fahne als Fahne des Staates den Sieg kündete. Und wieder tragen Sie die Fahne voran. Als Führer der Nation sind Sie der Garant des Endseges. Wir artiken den Kübrer und in ihm die Aukunft der Nation."



Sahnenaufmarich der GI



Der Appell der politischen Amtswalter. Ginmarich der Fahnen auf dem Parteitag Rurnberg 1933



151 000 Amtswalter horen die Rede des Fuhrers auf dem Parteitag Murnberg 1933

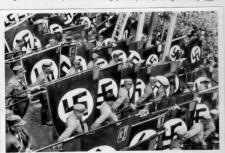

Totengedenken. Die Fahnen der politischen Organisationen senken sich vor den Märtigrern der Bewegung. Parteitag 1933

Domernd rollt das Hell auf dem Fälipere durch die eiefige Festhalle. Dann verlieft der danztiche Innenminisser und Gauleiter Wagner die Prostamation des Fäliperes, in der die denkvärligen Worte stehen: "Die nationalsgielistsche Beregung ist nicht der Konsterbator der Länder der Bergangensetzt, sondern ihr Eiquidator zugunssen des Reichs der Justunst. Nicht die Länder sind die Presier des Reichs, sondern einzig und allein das deutsche Bolt und die nationalspalistische Benegung."
Mit dem Geschent des berühmten Dürerstickes: Ritter,
Tod und Teusel ehrt Nürnberg den Sührer der Nation,
— und sie fennten tein sinwolleres Geschent sinden,
als diesen alten, schonen Scist von dem Ritter
ohne Jurcht und Tadel, der umangesochten vom Tod
und Teusel, Seindschaft, Neid und Hosp reitet, dem Blutnach vorm gewondt, dem Giege, der Erstläung entlagent.

Noch am selben Tage spricht der Führer auf der großen Kulturtagumg der Partei. Kristalltan arbeitet er die rassen mäßigen Gemollagen jeglicher Kunst peraneu. Man spürt, wie ihm diese Rede tief aus dem Herzen tommt, — sie wied gie niem Leitausschaft für jedes künstlerziche Schassen überhaupt. Alls der Kührer endet, spürt jeder, der in Deutschapt. Alls der Kührer endet, spürt jeder, der in Deutschapt. Alls der Kührer endet, spürt jeder, der in Deutschland, in Nürnberg oder an einem der wielen Kumstlunkapparate bles Rede mitanspörte, daß bier mehr geschaft wor über don Wiesen einem der wielen die heite Beupstlichtungen umd seine Freiheiten, seine Aufgaben umd seine Bedingsbeiten, als in taussen, seine Aufgaben umd seine Bedingsbeiten, als in taussen belrednertischen Büchern, die sich mit Kumst befasten umd befassen wie bestehen.

Umvergefild die Schlusworte: "Die Kulturdentmäler der Menscheibeit waren woch immer die Alltare der Bestimmung auf ihre bessere Mission und höhere Warfe. Da Torheit und Umrecht die Welt zu beherrschen schwieden kümsster auf, die stolgesse Werkeitigung des deutschen Bolles mit zu übernehmen durch die deutsche Kunst."

Der nächfte Zag fieht den großen Umtswalterappell auf der Zeppelinwiese. 160 000 Umtswalter sind angetreten, neben den 100 000 Namm SU mid Sic 300 Namn aus der zivilen Parteigarde. Unahlehdbar flutet blutrot der Etrom der Sahnen in das riessige Selb der Wiese, immer mehr und mehr quillt es über die Stusen betunter, ein erregender und auf selfamm Westen betwarter, ein erregender und auf selfamm Westen betwarter, ein erregender und auf selfamm Westen betwarter.

Fahnenstrom nie enden, als sei er ein Symbol der Ewigkeit des nationalsozialistischen Deutschland.

Da stehen sie nun, anderthalb Hunderttausende, Ortsgruppenleifer umd Kelsleiter, Bloedwarte und Jellenobleute, Gauleiter und Pressenste, Propagandaleiter, und was sir Aufgaben sie alle ersüllen, alte Kämpfer für Udolf Hitlers Idee, in tausend Schlachten erprobt.

Über ihnen wehen die Sahnen, riesengroß leuchtet der Abler der deutschen Freiheitsbewegung wor ihnen. Grünes Baumdleicht umschlieft den weitshin ausgebehnten Plat, auf dem selbst diese ungeheure Menge Menschen noch Raum läßt für mehr.

Es ist ein ergreisendes Bild, diese braune Urmee des Geistes, wie sie mun ihrem Führer zujubelt, ein einheitlicher Schrei, wie die Sahnen sich beben und der Wind in die Tücher faßt, daß sie sich groß entsalten und das sieghaste Hannteug ausseuchtet.

Jahr um Jahr haben sie gekämpft, und sie wissen, sie werden wiederum Jahr um Jahr zu kämpfen haben, um den Sieg zu sichern, ihn zu befestigen in den Herzen der deutschen Menschen, die niemand mehr anderes zu denken vermag als ein nationalsystalistisches Keich.

Wie sagte der Führer? "In wenigen Tagen werden Sie wieder in das Leben des Alltage und damit in den laufenden Kampf der Bewegung zurügefeheft fein. Die große Tagung ist damit beendet. Der Kampf beginnt wieder. Wir sind eine junge Bewegung und von ir wissen, daß nichte in 14 Jahren vollendet sein kann. So wie voir



100 000 Mann GU, GG, Gt. auf dem Parteitag Rurnberg 1933



Die Standarten des Sieges. Parteitag Rurnberg 1933

uns heute hier getroffen haben, so werden wir uns in gwei Jahren und wieder in vier und in fechs Jahren treffen. Und so wird diese Bewegung sich in 20, in 80, in 100 Jahren treffen bis in alle Jukunft."

Ja, das ist es, mas die Menschen an dieser Benegung fo begeistert, was sie bezwingt, ensflammt, — daß bier nichte stür einen Monat, sür ein Jahr geplant, gedacht, getan wird, sondern daß bier aufgerusen wird zu einem Wert sitt die Ewigsteit, zu einem Dombau des Reichs, den Kinder umd Alndesenkel einst vollenden werden. Hier, in dieser Bewegung erst hat das Leben wieder seinem Simm beschoff ollen wir etwas schaffen, das doch mit unserem Zode stietel? Es ist nicht wert begonnen zu werden. Das aber den Enkeln werdelich zum weiteren Eckoffen, das erst macht um groß.

Um Nachmittag steht der Führer vor 60 000 Hiller jungen. Auch sie schlafen in Zelten, auch sie haben ihre großen Küchen ausgemauert, auch sie sind marschiert wie nur einer aus der Schar der SU und SS.

Und num stehem sie hier, dem Fährer zu huldigen und ihm zu sagen, daß sein Autrust der Zukunst nicht vergeblich sein soll, daß sie schon heute, schon jest, als Knoben, als Mädchen ihm schwören, sein Werk fortzusehen und es ihren Kindern einmal wieder zu übergeben, rein und flar, wie sie es aus der Hand dolls hilters selbst empfingen, sie, die deutsche Sündern einem gen, sie, die deutsche Tugend der nahen Zukunst.

Minutenlang kann der Führer nicht zu Wort kommen, so ungeheuer umbraust ihn der Jubel der Jugend. Immer, wenn er die Hand erhebt, um Ruhe zu schaffen, brauft eine neue Epringslut von Hellussen bed, um überschützet sip deresche Auf ein die hote eine Auflach der einste anderes Aum, als die Hand wieder sinden zu sassen die Auflen und diese überwältigenden Zusebräche der Freude über sich ergehen zu sassen. Um der die die der Kreine Büge die Tage über stehe gemacht hatte, der seine Jüge die Tage über streng gemacht hatte, der sie sich sich sie die Schaffliches und bestehe Zagen erhelt sien gange Gessche Wilter lach, en bie strenkt ihn das, was er hier erlebt: und in der Tat, wanm hätte ein Staatsmann, ein Vollsssühler ei etwas ähnliches erleben dürfer?

Es ist eine Gnade des himmels, es ist der Dank für vierzehn Jahre schweren Ringens, — es ist der weitaus schönste Dank der dem Führer werden konnte.

Und groß und verpflichtend fpricht der Führer zur deutschen Jugend. Er steigt nicht herab zu ihr, er fordert von ihr stärtsse Euspannung, daß sie versteht was er sagt, er formuliert die Säße so, als spräche er zu schon Ermachsenen. Ser press von der Jugend die Kameradischaft, er zuft sie auf, die Weale der Jugend mit hinübergunehmen in die Maunesgeit und ihrer sich nicht zu schamen sie und siere nicht zu verzessen. Den der den der Jugend zu sien, zust er sie auf, sapfer zu sein und treu, und eingedent der Opfer ver Väster.

Und er bittet die Jugend, er bittet sie, wo er flammend sie aufrusen konnte: hinauszubringen diesen Schwur in alle Städte und Dörfer, daß niemals mehr in alle



Rurnberg 1933. Aufmarich ber GU im Luitpoldshain

Zukunft das deutsche Bolk sich selbst zerreißen wird, sondern wirklich ein Bolk von Brüdern ist und wird.

Der Kubrer fommt.

Langsam schreitet er mit dem Stabschef die breite Straße himunter die ausgespart ist, die zu dem Ort, da der riesige Lorbeerkranz ruht, — den Loten der Bewegung gewesse.

Die Jahren senken sich sacht, 3600 Sturmfahnen. Wie eine Mauer steht die SU. Der Trauerdor aus der Gösterdämmerung zistert und klagt über den weiten Plag. Die Minuten dehnen sich zu erschütterndem Gedenken. Und dann sieigt aus Hunderstaussen Sehelen, begleitet von allen Mussiffsweisen und eine Freienkonden.



hitler und Ctabschef Rohm beim Borbeimarich der SU auf dem Parteitag Rürnberg 1933

zügen das Lied vom Guten Kameraden auf. Langfam schreitet der Führer zurück zur Tribune.

Das Leben fordert wieder fein Recht.

In die offene Straße rücken in Bierundzwanzigerreihen mit monumentaler Bucht die schwarzen Scharen der SS, vom filbernen Blinken der Schellenbäume ihrer Musikzüge überstrahlt.

Und nun spricht der Führer.
"Wir haben nicht nötig vor der Geschichte, die Ehre umseres
Boltes auf dem Schlachtstelbagu rehabilitieren. Dort hat sie uns niemand genommen!
Nur eine Unehre ist über ums gefommen, — nicht im Westen

und nicht im Osten, sondern in der Heimat. Diese Unehre haben wir wieder gutgemacht!

Der himmel kann Beuge sein: Die Schuld unseres Boltes ist gelöscht, die Schande beseitigt, die Manner des November sind gestürzt und ihre Gewalt ist vorbei!

Richt der himmel ichenkt den Bolkern Leben, Freiheit und Brot, sondern sie selbit mussen durch ihre Urbeit und ihre Tugenden leben und fein. Wir wollen nichts für



Appell der 200 000 GA-Manner beim Reichsparteitag in Murnberg. Borbeimarich vor dem Führer auf dem Udolf-Hitler-Plate

uns, sondern alles für unser Bolt. Wir wollen nichts erringen für uns, sondern alles nur für Deutschland, dem wir find vergänglich, aber Deutschland muß leben!"

Das Deutschlandlied rauscht auf. Hunderttausend Arme reden sich empor.

Dann nehmen alle Musikzüge die Melodie des Horft Wesselleleides auf, und während sie leise die ewige Homme der nationalsozialistischen Revolution spielen, weiht der



Die Tefttribune por der Frauentirche am Parteitag in Rurnberg 1933

Führer mit der Blutfahne die 126 neuen Standarten. 101 Salutschüffe dröhnen darüber hin, die eine Batterie der Reichswehr löst.

Dumpf dröhnen die Ehrenschusse, immer kehrt die Melodie Horst Besselse wieder. Nach den Standarten kommen die ersten Standarten der SS, die 150 Sturmfabnen der SS.

Die Mufit fpielt das Sturmlied Dietrich Edarts.

Die Fahnenweihe geht zu Ende, der lette Salutichuß ift vertont.

Nun heißt es: Fahnen auf! Und in rotleuchtendem Buge marschieren unter den Klängen des preußischen Präsentiermarsches die neu geweihten Feldzeichen zu ihren Sturmen ab.

Die Baupter entblogen fich, und machtvoll rauscht das alte Danklied an den Bochsten über den Plat:

Run danket alle Gott, mit herzen Mund und handen, der große Dinge tut, an uns und allen Enden . . .

Der große Borbeimarsch folgt. Bor der Frauenkliche erwartet der Führer seine SU. Die Stadt ist ein brodelnder Kessel voll Jubel: die SU marschiert in die Stadt ein.

Und nun kommen fie heran, die braunen Rolonnen, in 3molferreiben, tiefgeschlossen, bon Blumen überregnet,

von Farben und Fahnen überflaggt. Fast verschlingen die heilrufe die schmetternde Marschmusik.

Und nun blisen die Teibünen auf, auf denen 20 000 Ehrengässe Platz gefunden haben, unter ihnen das diplomatische Korps, und da ist die Standarte des Jührens, Panademarsch, — und die Stiefel hauen in das Phaliste, die Köpfe stillegen nach vecktes. Jünte der Bultschapen vom g. Rovember 1923, die der Schliemsschieden Gelimminger trägt, führt der Chef des Stabes seine SU an, gesolgt von der Oberstein SUKJührung, und den unabsehbaren Scharen der Kampstruppe der Deutschen Robeolution.

Stunde um Stunde vergeht, und der Jubel wird nicht geringer. Endlich schließt die So den großen Borbeimarich ab, den Ehrenmarich der hiltertruppen. Die Leibstandarte des Jührers sind die leisten, über ihnen schlägt noch einmal der Jubel riesengroß zusammen.

Noch einmal spricht der Führer an diesem Abend, gibt eine Philosophie des nationalsozialistischen Staates.

So schließt ernst und gewaltig der Parteitag des Sieges. "Indem Deutschland diesen Ramps auf sich genommen hat, erfallt es nur, wie schon so oft in seiner Geschichte, eine wahrhaft europäische Mission."



Musschnitt der Festfribune. Parteitag Murnberg 1933

## Inhaltsverzeichnis

| Abolf Hitler                                                         |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 9     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|---|----|------|-------|
| Die Gründung der Partei 1920                                         |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 12    |
| Die Geburtsstunde der NGDUP                                          |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 14    |
| Erfter Reichsparteitag in München 1923                               |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 2.0   |
| Sommer 1923                                                          |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 23    |
| Sitler- Trozeff                                                      |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 29    |
| Molksgericht Munchen I (Conberbericht von Chaub)                     |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 31  |
| (Shrentafel                                                          | 0     |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 32    |
| Genemlied der Deutschen                                              |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 33    |
| Mengrindung ber Bartei                                               |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 34  |
| Mushehung hes Redenerhots                                            |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 36  |
| Reichstagswahl vom 20. Mai 1928                                      |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 38  |
| Das Branne Saus                                                      |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 43  |
| Ing Abolf Sitler: Mein Rampf                                         |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | 47    |
| Serror und Berfolauna                                                |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 48  |
| Offe Marke                                                           |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 53  |
| Des Gibrerg erffe GII (Gonderbericht von Berchfold)                  |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 54  |
| Die nationalfozialiffifche Jugendbewegung (Conberbericht von Reid    | psjug | endfi | ihrer | 23   | alb | ur)  | non | Ø | di | rad) | ) 58  |
| 1030 - Das Cabr ber Entscheidungen (Gonderbericht von Reic           | hspri | (Ted) | ef D  | r. 2 | Die | trid | b)  |   |    |      | . 65  |
| Dag Jahr ber Grfüllung - Sitler Reichstangler                        |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 79  |
| Sag ber ermachenden Mation                                           |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 82  |
| Wehlageter                                                           |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 86  |
| Der Tag pon Dotsdam                                                  |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 88  |
| r Mai                                                                |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 90  |
| Die Huffofung ber Darteien                                           |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . IOI |
| Der Wibrer und die Welt                                              |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 102 |
| Rundgebung nach ber Machtergreifung                                  |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . IOE |
| Sieler und der deutsche Arbeiter                                     |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 116 |
| Dr (Snehhela                                                         |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 120 |
| Die beutsche Arbeitafront                                            |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 124 |
| Sieler und feine G21 (Gonderbericht)                                 |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 128 |
| Hafer Sieler (Comberhericht)                                         |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 134 |
| Der Darteitag bes Gieges - Der Gieg bes Glaubens                     |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 141 |
| Tafel 1: Der Ranzler                                                 |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 8   |
| Safel a. Ilnb The babt boch geliegt"                                 |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 32  |
| Safel 3. (Sefallenenehrenmal (nach einem Gemalde von Felir Albrecht) |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 48  |
| Tafel 4: Gaalschlacht (nach einem Gemalde von Felix Albrecht)        |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 56  |
| Tafel 5: Deutschland ist erwacht                                     |       |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 80  |
| Zafel 6: Ubolf Sitler im Rreife von Teilnehmern der Führersc         | bule  |       |       |      |     |      |     |   |    |      | . 136 |
| Zujet O. Zevelj Spittet itti setelle ben Zettinginteti bet Ongereje  | /     |       |       |      |     |      |     |   |    |      |       |

Um Schluß des Buches: Standartenweihe im Luitpoldhain, 1933